aut

Nº 84.

a 1978

# Posenti Intelligend Blatt

Mittwochs, den 19. October 1825.

#### Ungefommene Fremde bom 13, October 1825.

Herr Rammerjunker v. Derz aus Neu-Streliß, Hr. Commissarius v. Gassinowski aus Gratz, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesißer v. Lipskl aus Ludom, Frau Gutsbesißerin v. Stablewska aus Kolaczkowo, I. in Nro. 116 Breitestraße; Hr. Landgerichtsrath Schwurz aus Gnesen, Hr. Gutsbesißer v. Broznikowski aus Podkuski, Hr. Kaufmann Pawlowski aus Gnesen, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Herr v. Mrozinski, Oberst in der polnischen Urmee, aus Warschau, I. in Nro. 391 Gerberstraße; Hr. Gutsbesißer Juder aus Kempen, Hr. Maler Kesner aus Schlessen, I. in Nro. 210 Wilhelmsstraße; Hr. Kittmeister Braun aus Graudenz, I. in Nro. 99 Wilde.

#### Den 14ten October.

Hr. Gutsbesiger v. Zakrzewski aus Milagowo, Hr. Gutsbesiger v. Eielecki aus Wierzchaczewo, Hr. Gutsbesiger v. Janicki aus Podlesia, Frau Gutsbesigerin v. Mierzynska aus Simno, I. in Nro. 168 Wasserstraße; Hr. Landrath v. Gore eiszewski aus Obornik, I. in Nro. 187 Wasserstraße; Hr. Gutsbesiger v. Gorzenski aus Witarszyce, I. in Nro. 175 Wasserstraße; Hr. Kaufmann Jetz aus Frankfurth a. M., Frau Steuer=Rathin v. Madai aus Verlin, Hr. Oberst Lieutenant v. Courbier aus Gnesen, I. in Nro. 99 Wilde.

#### Den 15ten Dctober.

Herr Cassen-Rendant Leutner, Hr. Landgerichts-Registrator Drotfowsti und Hr. Kaufmann Klossowski aus Gnesen, Hr. Kaufmann Ambrosius aus Schwiedus, I. in Nro. 384 Gerberstraße.

#### Den 16ten Detober.

herr Gutebefiger v. Lubinsti aus Rigczyn, I. in Nro. 243 Breslauers frage; hr. Raufmann Weber aus Berlin, I. in Nro. 384 Gerberftrage; herr Conducteur Kretschmer aus Franftadt, I. in Nro. 210 Wilhelmostrage.

Die General-Pacht bes Domainen-Amts Mogilno, 7 Meilen von Broms

Strzelce, als Umtefitz,

Swierkowie (nahe bei ber Kreisftabt Mogilno belegen), unb

Wigedzin,

bekgleichen Getranke-Fabrikation und Verlag, wie auch Schifferet gehoren, soll vom 1sten Juli 1826. ab, auf anderweite Zwolf Jahre ausgethan werden, wozu ein Lieitations = Termin auf den 26 sten November c., Bormittags um 10 Uhr, hieselbst in unserm Geschäftshause vor dem Departements-Rath und Justississis ans beraumt ist.

Bu ten Borwerfen gehoren, und gwar

a) gu Etrgelce, außer ben gum groten Theil neuen Wirthschaftsgebauben, eis nem neuen Amte-Bohnhause, so wie einem neuen Getrante-Fabrifgebaube,

13 Morgen 74 Muthen Garten,

20 -- 4 -- Garten ber Infilente,

790 --- 88 --- Uder,

116 -- 103 -- Biefen,

435 --- 47 --- Spithung,

einschließlich 400 Morgen neu zugelegtes Forfland,

22 Morgen 168 Muthen Wege und Triften,

198 --- 65 -- Untheil vom Strzelcer Gee.

2 -- 18 -- Schankland auf Gorifzemo,

und biejenigen noch nicht reluirten Dienfte;

h) ju Swierkowice gehoren außer ben borhandenen Bohn : und Wirthichafts-

507 Morgen 162 Muthen Ader,

19 -- 91 -- Garten,

129 -- 64 -- Wicfen,

51 — 48 — Huthung,

71 --- Gec,

17 -- 66 -- Wege, Graben und Banftellen,

13 -- 77 -- Triften,

165 --- Forfiland, gum Shthungd-Terrain;

c) ju DBfjedgin geboren außer ben porhandenen Bobne und Birthichafts-

| 617  | Morgen    | 164     | Muthen      | Ader,                                    |
|------|-----------|---------|-------------|------------------------------------------|
| 21   |           | 1.53    |             | Garten, Garten,                          |
| 183  |           | 57      |             | Wiefen,                                  |
| 230  | -         | milesia |             | von ber Forft jugelegte Weibeabiconitte, |
| 79   | -         | 114     |             | feparirte Suthung,                       |
| 1343 | -         | 162     |             | See,                                     |
| 26   | en minute | 124     | statements. | Bauffellen, Wege und Graben,             |
| 3    | -         | 176     | -           | enthält bas zur Rifder = Rathe geborige  |
|      | Land bei  | Wieco   | mawo, un    | b es ift bei BBgebzin eine Schaniftelle. |

Mit biefer General=Pacht ift zugleich bie Verwaltung ber Umte = Geschäfte

Pachtliebhaber werben aufgeforbert, fich mit ben Realitäten zur Stelle nas her bekannt zu machen, ehe ber Winter eintritt; beogleichen konnen auch hier zur Juformation die Anschläge über ben anzunehmenden Ertrag, Inventarien und Ges baude-Nachweisungen eingesehen werden.

Bur Licitation konnen nur diejenigen zugelassen werden, die als tüchtige Wirthe und als geeignet zur Amts-Rendantur auch Geschäfts-Verwalting sich geshörig ausweisen. Demnächst aber muß auch jeder Lieitant vor Abgabe eines Gesbots, im Licitations-Termine, zur Sicherheit desselben 3,200 Athlir. baar oder im Stantspapieren einstweisen deponiren. Der demnächst als bleibende Amts-Caution zu bestellende Vetrag, der sich nach Maaßgabe des Pachtbetrages näher ergeben wird, ist in den aussührlichen Licitations-Vedingungen den Sähen nach bestimmt. Diese Licitations-Vedingungen, welche die nachmaligen General-Pachtbedingungen werden sollen, werden im Termine vorgelegt und konnen zwor in unserer und in der Registratur des Domainen-Umts Mogisno eingeschen werden.

Bromberg ben 26. September 1825.

Roniglich Preufische Regierung. II. Abtheilung.

Subhaftationes-Patent.

Da sich in bem zum Verkauf bes im Oborniker Kreise, Posenkr Departements, belegenen gerichtlich auf 86,335 Athle. gewürdigten, im Bege der Exekution sub-hastirten Rittergute Roznowo, zu welchem die Vorwerke Roznowo, Marszewice und Zaganki gehören, anderweit angestandes wen Termin keine Kaufer eingefunden ha-

Patent Subliastacyiny.

Gdy na terminie wyznaczonym do sprzedaży dóbr Rożnowa z przyle-głościami w Powiecie Obornickim Departamencie Poznańskim położonych, sądownie na 86,335 Tal. ota-xowanych, składaiących się z wsi i folwarków Rożnowa, Marszewice i Zaganki żaden chęć kupna m

ben, so ist ein nochmaliger Bietungstermin auf ben 28 sten Januar 1826. vor bem Landgerichts-Rath Kaulfuß in unserm Instruktions-Zimmer anberaumt worben.

Kauflustige werden vorgeladen, in diesem Termin personlich oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheisnen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, insofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme ges statten.

Tare und Bedingungen konnen in ber Registratur eingeschen werben.

Dofen ben 9. September 1825.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung.

Im Wege ber Erekution sollen mehrere, in Meubles und Handschuhmacherwaaren bestehende Gegenstände in termino ben 24 sten Oktober c., Bormittags um 10 Uhr, vor dem Deputirten, Laudgerichts-Acferendario v. Studnig, auf unsferm Landgerichtschofe gegen gleich baare Bezahlung in Consant verkauft werden. Dazu werden Kauslustige hiemit eingesladen.

Pofen ben 6. Oftober 1825. Ronigl. Preng. Landgericht.

Bekanntmachung.

Jum offentlichen Verkauf bes zum Rachlaffe ber Wonwodin Franziska von Mpcieloka gehörigen, hier in ber Wafferskube Mro. 189 belegenen, und aus

nie zgłosił się, przeto nowy termin zawity na dzień 28. Styczniar. p. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Kaulfuss w Izbie Instrukcyjney Sądu naszego wyznaczony został.

Ochotę kupna maiących wzywamy, aby się na terminie tym osobiście lub przez prawnie dozwolonych 'pełno.nocników zgłosili się i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący, gdy przwna iakowa nie zaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze

przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 9. Września 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański

Obwieszczenie.

W terminie dnia 24. Października r. b. o godzinie gtéy zrana, meble i towary miechownicze na dziedzińcu sądowym przez Delegowanego Referendaryusza Sądu Ziemiańskiego Studnitz za gotową zaplatą w kurancie publicznie przedane bydź maią, na który ochotę kupna maiących wzywamy.

Poznań d. 6. Października 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Do publiczney sprzedaży nieruchomości z powodu działów po Ur. Franciszce Mycielskiey woiewodziny pozostałey tu na Wodney ulicy sympoeinem Echause und einem hinterhause unter Nro. 214 bestehenden Grundstück, gerichtlich auf 6319 Athlr. 7 fgr. 6 pf. abgeschäht, welcher Theilungshalber ersfolgt, haben wir 3 Termine, als:

- 1) auf ben 5. September,
- 2) ben 8. Robember c.,
- 3) ben 12. Januar 1826., wovon der letztere peremtorisch ist, angesetzt, wozu wir die Besitzschige und Kaussussige hiermit einladen, sich in den gedachten Terminen hier in unserem Gerichts = Schlosse Vormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichtsrath Kaulsuß zu gestellen, und ihre Gebote abzugeben, wonächst der Meistbietende, wenn die gesetzlichen Borschriften keine Ausnahme zulassen, den Zuschlag der Grundstücke zu gewärtigen hat.

Posen den 25. Mai 1825. Konigl, Preußisches Landgericht.

Befanntmachung.

Der Regierungs = Cancellist Carl von Degoröfi und das Fräulein Antonina von Koczorowska, haben durch den am 31. August d. J. vor Eingehung der Ebe gerichtlich errichteten Ehe=Vertrag die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen.

Pofen ben 3. September 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

wanéy i ziednego narożnego domu w przodku pod Nr. 189. i iednego domu wtyle pod Nro. 214. się składaiącey sądownie na 6319 Tal. 7 sgr. 3 fen. oznaczoney wyznaczylismy termina trzy iako to

- 1) na dzień 5. Września
  - 2) na dzień 8. Listopada r. b.
- 3) na dzień 12. Stycznia 1826. z których ostatni iest zawitym, na które wszystkich do posiadania zdolnych i ochotę kupna maiących ninieyszem wzywamy, aby się wrzeczonych terminach tu w naszym zamku sądowym zrana o godzinie 10. przed Sędzią Kaulfus stawili, swe licyta podawali, poczem naywięcey daiący, skoro prawne przeszkody nie zaydą przysądzenia sobie rzeczoney nieruchomości spodziewać się może.

Poznań dnia 25. Maia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Ur. Karol Degorski z Kancellista przy Regencyi z Ur. Antoniną Koczorowskich Panną kontraktem przedślubnym na dniu 31. Sierpnia r. b. sądownie zawartym, wspólność majątku i dorobku pomiędzy sobą wylączyli.

Poznań dnia 3. Września 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Subhaffations = Patent.

Uuf den Antrag eines Gläubigers wird das im Schrodaer Kreise hiesigen Regies rungs = Bezirks belegene Gut Uzarzewo nebst dem Borwerk Swizcinek, welche gerichtlich auf 35,804 Athlr. abgeschätzt worden ist, subhaftirt, wozu drei Biestungs = Termine auf

ben 3. September, ben 6. December 1825, und ben 15. Marz 1826.,

aind wovon ber drifte und letzte peremtorifch ift, vor bem Deputirten Landge= richterath Brufner angesetzt worden find.

Wir laden baher alle Kanstustige und Besitsfähige hiermit vor, sich an diesen Terminen in unserem Gerichts = Locale entweder personlich, oder durch Bevollsmächtigte einzusinden, und den Juschlag, falls nicht gesetzliche Hindernisse eintresten sollten, an den Meist = und Bestblestenden zu gewärtigen.

Die Einsicht der Naufbedingungen und ber Tare fann taglich in unserer Concues = Registratur erfolgen.

Zugleich wird der dem Wohnorte nach unbekannte vormalige Påchter von Uzastzewo Thabeus b. Swinarski, dem der Jusiz = Commissarius Brachvogel zum Ustissensen bestellt wird, mit der Maraung vorgeladen, daß bei seinem Ausbleisten dem Meistbietenden nicht nur der uschlag ertheilt, sondern nach gerichtscher Erlegung des Kaufschillings die ichnug der sämmtlichen eingetragenen

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela, dobra Uzarzewo, z folwarkiem Święcińek w Departamencie tuteyszym, Powiecie Średzkim położone, sądownie na Tal. 35,804 Tal. otaxowane subhastowane będą, i tym końcem trzy termina licytacyi.

na dzień 3. Września r.b., na dzień 6. Grudnia r.b.,

na dzień 15. Marca 1826, z których trzeci a ostatni zawitym iest, przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brykner, wyznaczone zostały. Wzywamy przeto ochotę kupna i zdolność posiadania maiących, aby się w termiminach tych, w naszym lokalu Sądowym, albo osobiście, albo przez Pełnomocników stawili, a naywięce dziący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda.

Warunki kupna i taxa codziennie w naszéy Registraturze konkursowéy przeyrzane być moga.

Zarazem zapozywa się były dzierzawca dóbr tych, z mieszkania nie wiadomy Tadeusz Swinarski, któremu się Ur. Brachvogel Kommissarz Sprawiedliwości za assystenta przydaie pod tym zagrożeniem, iźmino niestawienia się iego, nie tylko więcey daiącemu przyderzenie nastąpi, ale nawet po sądowem złożeniu summy szacunkowey wymazanie wszelkich zahypotekowanych,

und leer ausgehenden Forderungen, und Iwar ber lettern, ohne daß es zu diesem Zweck der Production der Justrumente bedarf, verfügt werden soll.

Pofen ben 10. Marg 1825. Abnigl. Preußifded ganbgericht.

-Street sinworks carry

i do percepcyi nie przychodzących pretensyi, bez potrzeby produkowania dokumentu rozporządzonem zostanie.

Poznań d. 10. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patentanos

Das im Buker Kreise belegene Gut Wiscopka, zur August von Zaborowskis schen Liquidations = Masse gehörig, nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 14989 Athlr. gewürdigt wors den ist, soll auf den Antrag des Eurastors der Masse bestentlich verkauft werden.

Die Bietunge = Termine find auf

den 19. October c., den 28. Januar a. f., den der peremtorische Termin auf den 30. Mai a. f.,

vor bem Landgerichterath Sebbmann Morgens um 9 Uhr in unserem Gerichte= Schloffe angesett.

Besitzsähigen Känfern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen soll, in sosern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Die Tare und Kaufsbedingungen konnen in ber Registratur eingeschen werben. Posen ben 16. Juni 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

(Lorent giver Motions)

Patent Subhastacyiny.

Dobra Wysocka w Powiecie Bukowskim z przyległościami do massy Augusta Zaborowskiego należące, które podług taxy sądowey na talar. 14989 oszacowane na wniosek kuratora massy publicznie przedane bydźmaią.

Termina licytacyi na dzień 19. Października r. b. na dzień 28. Stycznia 1826, i zawity termin

na dzień 30. Maia 1826.
przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hebdman przed południem o godzinie otey w naszym zamku Sądowym wyznaczone zostały. Zdolność kupna maiących uwiadomiaiąc, wzywamy z tą wzmianką: iż w terminie zawitym przyderzenie naywięcey daiącemu nastąpić ma, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie będa.

Taxa i warunki kupna w Registraturze przeyrzane bydź moga,

Poznań d. 16. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffatione = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit, im Brombergichen Kreise, in ber Kanalkolonie an ber 6ten Schleuse belegene, ben Müller Jacobischen Eheleuten zugehörige Etablissement nebst Zubehör, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 441 Kthr. 20 fgr. gewürdigt worden ist, soll auf ben Antrag der Gläubiger Schuldenhalber bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Bietungstermin ist auf ben 14ten Januar 1826. vor dem Irn. Landgerichts-Rath Köhler, Morgens um 10 Uhr, allhier angesetzt.

Besitzsähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gedote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesehliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor bem Termine einem Jeben frei, und die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorge-fallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare tonn ju jeder Beit in unfe-

Bromberg ben 19. September 1825.

Ronigh Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Osada pod jurysdykcyą nażą, w Powiecie Bydgoskim na Kolonii Kanałowey koło 6tey Sluzy położona, do młynarza Jakobiego i żony iego należąca, wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 441 śgr. 20 iest oceniona, ma bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną, którym końcem termin licytacyjny na dzień 14. Stycznia 1826 zrana o godzinie 10. przed W. Koehler, Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeliby prawne tego nie wymagały powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Bydgoszczy d. 19. Wrześ 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Erfte Beilage zu Mro. 84. des Pofener Intelligenz Blatts.

Subhaftations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit, bierfelbft unter Dro. 291. 292. 293. belegene, ben Raufmann Gefinerfchen Cheleuten gehörige Grundfiud nebft Rebwiesen, welches nach ber gerichtlichen Tare mit bem gleichfalls hier belegenen Grunbfiude unter Dro. 294. 295. 296. gusammen auf 1285 Rthir. 6 fgr. 10 pf. gewürdigt worden ift, foll auf ben Antrag ber Glaubiger Schulden halber bffentlich an ben Meiftbietenden verfauft werben, und ber Bietungs = Termin ift auf ben 20. December c. vor bem Berrn Land = Gerichterath Dannenberg Morgens um 8 Uhr allhier angesett.

Befibfabigen Raufern wird Diefer Ter= min mit ber Machricht befannt gemacht, bag in bemfelben bas Grundftuck bem Meiftbietenben zugeschlagen, und auf Die etwa nachber einfommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, in fofern nicht gesetzliche Grunde bies nothwendig

machen.

Hebrigens ficht innerhalb 4 Bochen bor biefem Termine einem jeden trei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare porgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Zare fann gut jeber Beit in unfe= rer Regiffratur eingesehen werden.

Bromberg ben 29. August 1825.

contract a degreed at a builting a tortion

Ronigl. Preug, Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod Jurysdykcya nasza stoiąca, tu pod Nr. 201. 292. 293 položona JPaństwa Gesnerów małżonków kupców dziedziczna, wraz z łaka nad Notecia, która nieruchomość podług taxy sądownie sporzą dzoney razem z nieruchomością takže tu pod Nr. 294 295 i 296 ležącą na talarów 1285 sgr. 6 szel. 10 iest oceniona, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywiecey daiącemu sprzedana bydź ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 2 o. Grudnia r. b. zrana o go. dzinie 8. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Dannenbergiem w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy ninieysznm, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie bedzie, ieżeli prawne tego nie beda

wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taky zayść mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 29. Sierpnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations : Patent.

Bon dem unterzeichneten Roniglichen Land = Gericht wird hiermit befannt ge= macht, daß das hierfelbft unter Dr. 830 an ber Strafe nach Schlawe gu belegene, ben Backermeifter Benjamin Gottberg= ichen Cheleutn zugehörige, und gericht= lich auf 593 Rthlr. taxirte Bohnhaus nebft Garten, Scheune und Stalle, fo wie die auf 350 Rtblr. gerichtlich gewurdigte Baderbankgerechtigfeit, Schul= ben halber im Wege ber nothwendigen Subhaftation offentlich verlauft werden foll. Bir haben baber einen Termin auf ben 26. November c. fruh um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichterath Gabe bierfelbft in unferem Inftruftiones Bimmer angesetzt, und laben biergu jablungefabige Raufluftige vor, ihre Ge= bote abzugeben, und bat ber Befibie= tenbe, wenn nicht gefetzliche Umftanbe eine Ausnahme geftatten, ben Bufchlag zu gewärtigen.

Die Zare fann in unscrer Registratur

eingesehen werben.

Frauftadt ben 5. August 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Podpisany Ktolewski Pruski Sąd Ziemiański, podaie ninieyszém do wiadomości: iż położone tu na ulicy Szlawskiey pod No. 830. małżonkom Benjamina Gottberg piekarzom należące, i na 593 tal. sądownie ocenione domostwo wraz z ogrodem, stodolą i oborami, iako też prawo piekarskie na 250 tal. sądownie ocenione, z powodu długów drogą konieczney subhastacyi publicznie sprzedane bydź ma.

Wyznaczyliśmy zatém termin na dzień 26. Listopada r. b. zrana o godzinie gtéy przed Deputowanym Ur. Gaede Sędzią Ziemiańskim, w izbie naszéy instrukcyjney, i zapozywamy ochotę kupna maiących, i do zapłacenia zdolnych, aby się w terminie tym stawili i licyta swe podali, spodziewając się, iż na rzecz Więcey dającego przysądzenie nastąpi, skoro prawne okoliczności wyjątku niedozwolą.

Taxe w registraturze naszéy przey-

rzeć można.

Wschowa dnia 5. Sierpnia 1825. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Subhaftations - Patent.

Die ben Muller Johann Daniel Wilstefchen Cheleuten gehörige, unter Rro. 59 zu Luschwitz belegene, und auf 449 Athlr. gerichtlich abgeschätzte Nahrung, bestehend aus einem Wohnhause nebst Gartensleck und einer Windmuhle, soll

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo w wsi Włoszokowicach pod liczbą 59 położone, małżonkom Jana Daniela Wilke należące, składaiące się z domu mieszkalnego wraz z ogrodem i wiatraka, które podług taxy sądowey na 449 tal.

im Bege ber nothwendigen Subhaftation

offentlich verfauft werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 26. November c. Vormittags um 9 Uhr an esetzt, und laden Kauslusstige hierdurch vor, in diesem Termin zur bestimmten Stunde auf hiesigem Landgericht vor dem Deputirten Landgesrichtstrath Gabe entweder personlich oder durch gesetzliche Bevollmächtigte zu erscheinen, das Gebot abzugeben, und zu gewärtigen, daß an den Meistbietenden der Zuschlag erfolgen wird, in sefern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Fraustadt den 4. Angust 1825. Rbnigl. Preußisches Landgericht.

Befanntmachung.

Bon dem unterzeichneten Königlichen Kandgerichte wird zur öffentlichen Kenntz niß gebracht, daß zwischen dem Niebehändler Vernhard Szymanöfi, und seizner Ehefran Josephata gebornen Wydiezralöfa zu Dupin, nachdem letztere jetzt großiährig geworden, die eheliche Güztergemeinschaft ausgeschlossen worden ift.

Franftadt den 12. Ceptember 1825. Ronigl. Preufisch ed Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Auf den Antrag der Real-Gläubiger, haben wir zum biffentlichen Verkauf der im Gnesener Kreise belegenen, zur von Kosinskischen erbschaftlichen Liquidations-Masse gehörigen Guter Wiesowo und Podwickowo, welche nach der gericht=

iest ocenione, drogą konieczney subhastacyi publicznie sprzedane bydź
ma. W celu tym wyznaczyliśmy
termiu na dzień 26. Listopada
r. b. zrana o godzinie gtey i zapozywamy ochotę do kupna maiących,
aby się w terminie rzeczonym w Sądzie tuteyszym przed Delegowanym
Ur. Gaede Sędzią Ziemiańskim, osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocnikow stawili, licyta
swe podali i spodziewali się, że przysądzenie na rzecz naylepiey podaiącego nastąpi, skoro prawne przyczyny wyiątku niedozwolą.

Wschowa dnia 4. Sierpnia 1825. Król, Pr. Sąd Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

Podpisany Krolewski Sąd Ziemiański, podaie do wiadomości publiczney, iż pomiędzy Bernhardem Szymańskim, handlerzem bydła, i małżonką tegoż Jozafatą, z domu Wybieralską w Dupinie, po doszłey teraz pełnoletności przez ostatnią, wspólność maiąku wyłączoną została.

Wschowa d. 12. Września 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny

Na wniosek realnych Wierzycieli wyznaczyliśmy czwarty termin licytacyiny do publicznego sprzedania dóbr Wickowa i Podwiekowa w Powiecie Gnieżnińskim położonych do Kosinskiego sukcessyino-likwida-

lichen Tare auf 13,331 Riblr. 11 far. 6 pf. gewurdigt worden, einen vierten Licitatione=Termin auf den 7. Januar 1826 por bem Deputirten herrn Land-Berichts-Rath Jefel Morgens um 9 Uhr hierfelbft angefest, gu welchem befig= fabige Raufer hierdurch vorgelaben werben. Die Tare fann in unserer Regi= fratur eingesehen werden.

Gnefen den 29. August 1825.

Konigl. Preug. Landgericht.

cyiney massy należących, według taxy sądowey na 13331 tal. 11 śgr. 6 fen oszacowanych, na dzień 7. Stycznia 1816 zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Jekel w sali Sądu tuteyszego na który do posiadania zdatnych nabywców ninieyszem zapozywamy.

Taxa w Registraturze naszey przey-

rzaną bydź może.

Gniezno d. 29. Sierpn. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Edictal = Citation.

Da dem vormaligen Sulfe : Erefutor Briefe allhier Die bestellte Caution gu= rudgegeben werden foll, fo werden alle biejenigen, welche aus feiner Umtebermaltung Unfpruche an ihn gu machen haben, bierdurch ju bem auf Den 16ten Dovember c. vor dem Landgerichtes Rath Renger allhier angesetten Termin borgeladen, um folche anzugeigen und nachzuweigen, unter ber Berwarnung, baf fie nach fruchtlojem Ablauf bes Termine ihrer Unspruche an bie Caution verluftig fein, und blos an die Perfon bes Briefe verwiefen werden follen, die= fem auch die Caution gurudgegeben wer= ben wird.

Schneibemuhl ben 8. Gept. 1825. Ronigl. Preufisches Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Gdy byłemu Exekutorowi pomocnikowi Briese w mieyscu, kaucya złożona przez niego zwróconą bydź. ma, przeto wszystkich tych którzy do niego z sprawowania urzędu iakowe pretensye mieć mniemaią, wzywamy aby w terminie na dzień 16. Listopada r.b. zrana o godzinie gtey przed Sądu Ziemiańskiego Konsyliarzem Kryger w mieyscu wyznaczonym, pretensye swe podali i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie gdy się niezgłoszą, pretensye swe do kaucyi utracą i tylko do osoby Briesego wskazani, temu zaś kaucya zwróczną zostanie.

w Pile d. 8. Września ! 825. Królewsko Pruski sad Ziemiański.

Subhaffations = Patent. Das in ber Stadt Schneidemubl un=

Patent Subhastacyiny. Nieruchomość w Pile pod Nr. 60. ter Rro. 60 belegene, ben Schuhmacher polożona, do malżonków Boettcher Sottlieb Bottcherschen Eheleuten zugeshörige Grundstück nebst Zubehör, welsches nach der gerichtlichen Tare auf 570 Athlr. 21 sgr. 8 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläusbiger, biffentlich an den Meistvietenden verfauft werden, und der Bietungstermin ist auf den 29. November c. Morgens um 9 Uhr vor dem Landgezichts Assessible Alssessible allhier angesetzt.

Besitzfähigen Käufern wird der Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden wird, wenn nicht gesetzliche Grunde eine Ausnahme noth=

wendig madhen.

Die Tare fann zu jeber Zeif in unses rer Registratur eingesehen werben.

Schneidemuhl ben 18. August 1825. Ronigl. Preuß, Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Das in dem Dorfe Kruschke bei Lobsens, im Großherzogthum Posen, unter der Mr. 1. belegene, dem Jakob Christoph Kleist zugehörige, nach der gerichtlichen Taxe auf 3192 Athlr. 9 sgr. gewürdigte Schulzengut nebst Zubehör, soll Schulzbenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Da die Interessenten in den Zuschlag für das, in dem bereits angestandenen letzten Bietungstermine abgegedene Meistgebot von 2000 Athlr. nicht gewilligt haben, so haben wir einen neuen Licitationstermin auf den 19ten December d. J. in loco Kruschke vor dem Deputirten, Landgerichts-Rath Meh-

należąca, wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na 570 tal. 21 sgr. 8 szel. iest oceniona, na żądanie wierzycieli publicznienaywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień

29. Listopada 1825. zrana o godzinie 9tey przed Asses. Sądu Ziemiańskiego W. Spiess w mieyscu wyznaczony został.

Z dolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie ieżeli prawne nie zaydą przeszkody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Pile d. 18. Sierpnia 1825. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Solectwo pod Nr. 1 w wsi Kruszce pod Łobżenicą w Wielkim Xięstwie Poznańskim sytuowane do Jakoba Krysztofa Kleist należące, sądownie na 3192 Tal. 9 śgr. ocenione, wraz z przynależy tościami, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma.

Ponieważ interessenci na przysądzenie onego za pluslicitum 2000 Tal. w terminie ostatnim iuż odbytym podane, nie zezwolili, przeto nowy termin licytacyjny na dzień-19. Grudnia r. b. zrana o 10. godzinie w Kruszce odbydź się maiący, ler, angesett. Besitfähigen Känfern wird bieser Termin mit der Nachricht bestannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbictenden zugeschlagen werden soll, insofern dies nicht gesetzliche Grunde beshindern.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unferer Regiftratur eingesehen werden.

Schneidemuhl den 19. Septbr. 1825.

Ronigl. Preuß. Land=Gericht.

przed Delegowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Mehler wyznaczyliśmy, oczem ochotę nabycia i zdolność posiadania maiących z tém nadmienieniem uwiadomiamy, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przysądzoną zostanie, skoro prawne nie zaydą przeszkody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Pile d. 19. Września 1825. Królewsk: Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Der Gutspächter Bincent Lukomöki zu Mechnacz und die Eufrosina geborne v. Zeronöka, haben durch einen vor ihrer Berehelichung errichteten Bertrag die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen.

Dies wird den bestandenen gesetzlichen Borschriften gemäß, zur bffentlichen Renntniß gebracht.

Meferit den 5. September 1825. Ronigl. Preufisches Landgericht.

Obwieszczenie.

Ur. Wincenty Łukomski dzierzawca Mechnacza i Ur. Eufrozyna z Żerońskich kontraktem przedślubnym wspólność maiątku i dorobku wyłączyli, co się ninieyszem stosownie do exystuiących przepisow prawnych, do publiczney podaie wiadomości.

Międzyrzecz d. 5. Września 1825.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Bekanntmachung.

Es soll nach bem hier affigirten Subhastations = Patente bas in Tirschriegel sub No. 90. gelegene, ben Fuhrmann; Mullerschen Erben gehörige, auf 723Thlr. abgeschähte Grundstück in dem am 4 ten Januar f. J. hier anstehenden Termin

#### Obwieszczenie.

Domostwo sukcessorów Müllera, furmana w Trzcielu pod liczbą 90 z gruntami położone, z temiż na Tal. 723 ocenione będzie, wedle wywieszonego tu patentu subhastacyjnego, w terminie na dzień 4. Stycznia. p. wyznaczonym, tu w Międzyrzeczu w mieyscu posiedzeń Sądu,

Raufer einlaben.

Meferit ben 15. Ceptember 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

meiffbietend verfauft werben, wozu wir publicznie naywięcey daiącemu przedane, na który ochotę kupienia maiących ninieyszém wzywamy.

> Międzyrzecz d. 15. Wrześ. 1825. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Oftrzeszowskim pod Nr. 42, 43 i pen unter Mro. 42. 43. und 44. bele: 44, polożone do Anny owdowialey genen, ber Wittme Anna Muffliewicz in Ralisch zugehörigen Grundftucke nebft Bubehor, welche nach ber gerichtlichen Tare gusammen auf 2782 Rthir. 13 fgr. 4 pf. gewurdigt worden, follen auf ben Untrag ber Glaubiger Schulden hal= ber offentlich an ben Meiftbietenben ber= fauft werden, und die Bietunge = Ter= mine find auf

ben II. October c., ben 20. December c., und ber peremtorische Termin auf ben 27. Februar 1826.,

por bem herrn Landgerichterath Rufchfe fruh um 9 Uhr allhier angesett.

Befitfahigen Raufern werben biefe Termine mit ber Nachricht befannt ge= macht, daß in dem legten Termine bie Grundftude dem Meiftbietenden guge= fclagen werben follen, in fofern nicht gefeiliche Grunde bazwischen treten.

Uebrigens ficht innerhalb 4 Wochen por bem letten Termine einem jeben fret, und bie etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomości pod Jurysdykcya Die unter unserer Gerichtsbarfeit, im naszą w miescie Kempnie Powiecie Myszkiewiczowey w Kaliszu należace, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na tal. 2782 sgr. 13 fen. 4. sa ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którem końcem termina licytacyjne

na dzień 11. Października, na dzień 20. Grudnia r. b. termin zaś peremtoryczny

na dzień 27. Lutego 1826, zrana o godzinie gtey przed Wnym Sędzią Ruschke w mieyscu, wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomości naywięcey daiącemu przybite zostaną, ieżeli prawne na przeszkodzie nie będą powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Die Tare fann gu jeber Beit in unfe= rer Regiftratur eingefehen werben.

Krotofchin den 16. Juni 1825.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 16. Lipca 1825. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Bekanntmachung.

Bon Geiten bes Ronigl. Landgerichts gu Rrotofchin, ift und ber Auftrag er= theilt worden, bas bem herrn Abalbert ib. Beromefi geborige, auf bem biefigen Schlofplatz belegene maffive Wohnhaus nebst Stallgebauben, Schuppen und Dbfigarten, welches alles zufammen auf 6486 Rthlr. 20 fgr. gerichtlich gewur= biget worden, offentlich zu verfaufen.

Wir haben hiergu nachstehende Ter=

mine auf

ben 30. September 1825., ben 30. November 1895., ben 31. Januar 1826.,

angesett, wovon der Lettere peremto= rifch ift, und laben gu biefem Behuf. gahlungsfähige Rauflustige vor, sich an ben bestimmten Terminen in unferem Gefchafte-Locale einzfinden, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, bag bem Beft = und Meiftbietenden nach erfolgter Genehmigung ber Bufchlag erfolgen wirb.

Die Tare fann gu jeber Beit in unfe= rer Registratur mahrend ben Stunden Taxa kazdego czasu w Registratuvon fruh 8 Uhr bis 1 Uhr und Rach= mittage von 3 bis 6 Uhr eingesehen werben.

Rempen den 9. Juli 1825.

#### Obwieszczenie.

Z strony Król. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, polecono nam zostało, Ur. Woyciechowi Zeromskiemu należący, na tuteyszym zamkowym placu polożony, murowany dom mieszkalny z stayniami, szopą i ogrodem owocowym, co wszystko ogolnie na 6486 tal. 20 sgr. sadownie oszacowane, przez publiczną licytacya sprzedać. Do tego celu wyznaczyliśmy następuiące termina

30. Września 1825.,

30. Listopada 1825.,

31. Stycznia 1826., z których ostatni zawity iest, i wżyć wamy placić zdolnych i ochotę nabycia maiących, by się wspomnionych terminach w lokalu naszym sądowym stawili, licyta swoie podali, a naywięcey daiący, po nastąpionem zatwierdzeniu, przybicia spodziewać się może.

rze naszey zrana od 8 aż do I popołudniu od 3 do 6 godziny przeyrzana bydź może.

Kempno d. 9. Lipca 1825. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Królew. Pruski Sąd Pokoiu. Subhaftations=Patent.

Auf ben Antrag eines Gläubigers, soll tie zu Pakowke im hiesigen Kreise unter Nro. 3 belegene, bem Freimann Christoph Klimpel eigenthümlich zugeshbrige FreisAckerwirthschaft, bestehend in einem Wohnhause nebst Wirthschaftsgesbäuben, ferner in 152 Weete Acker und in einem Grasegarten, welches laut gestichtlicher Tare auf 230 Athlr. abgessichtlicher Tare auf 230 Athlr. abgesichtlicher Gebulden halber im Wege der nothwendigen Subhassation verkauft werden.

Wir haben baher im Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Fraustadt einen peremtorischen Bietungs = Termin auf den 20. December d. J. Dormittagk um 9 Uhr in unserem Geschäfts = Locale angesetz, und laden zu demselben diejenigen Kaussussischen, welche als Jahlungs = und Besitzsähige sich auszuweissen im Stande sind, mit der Versichesung ein, daß der Meistbietende den Zusschlag gewärtigen kann.

Die Tare von diesem Grundstud kann täglich in unserer Registratur eingeseben, dagegen sollen die Kaufbedingungen im Termin eröffnet werden.

Bojanowo den 20. September 1825. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek iednego z Wierzycieli ma bydź gospodarstwo okupne
chłopskie w wsi Pakowce w Powiecie tuteyszym pod liczbą trzecią położone, a Krysztofa Klimpel okupnika prawem dziedzictwa własne, składaiące się z domu mieszkalnego wraz
z zabudowaniami gospodarczemi, daley z 152 zagonow roli i z iednego
pastewnika, które wedle taxy sądowey na 230 tal. iest ocenione, z powodu długów torem konieczney subhastacyi sprzedane.

Wyznaczywszy więc w poleceniu Prześw. Sądu Ziemiańs. w Wscho wie do odbycia sprzedaży tey termin zawity na 20. Grudnia r. b. przed południem o 9. godzinie tu w wieyscu urzędowania naszego, zapraszamy nań takich tylko ochotę do kupna maiących, którzy przymioty płacy i posiadania udowodnić potrafią z tem zapewnienem, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może.

Taxa nieruchomości tych codziennie w registraturze naszey przeyrzaną bydź może. Warunki kupna zaś w terminie ogłoszonemi będą.

Boianowo d. 20. Wrześn. 1825. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu. Subhaftatione : Patent.

Das zu Gniewfowo unter Mro. 25 am Markte belegene, jum Nachlaffe bes verftorbenen Johann Gottlieb Altmann gehörige, nach ber gerichtlichen Taxe bom 22. Februar v. J. auf 555 Rithlr. abgeschätte Grundftud, bestehend in einem Wohnhause nebst Stall und Gar= ten, ift Schulden halber gur Gubhaftas tion gestellt und bas unterzeichnete Friebenegericht hat, im Auftrage bes Ronig= lichen Landgerichts zu Bromberg, jum Diesfalligen Berfauf einen peremtorischen Bietunge=Termin auf ben 14. Decem= ber b. 3. hierjelbft im Gefchafte = Locale anberaumt, ber von Raufluftigen mabr= gunehmen ift.

Der Meifibietenbe hat bemnachft bes Buschlags zu gewärtigen, in sofern nicht gesetliche Sinderniffe eintreten.

Die Tare fann in unferer Regiffratur eingesehen, etwanige Erinnerungen ba= gegen muffen bis 4 Wochen bor bem Termin angezeigt werben.

Inowraclaw den 2. August 1825.

Patent Subhastacyiny.

Possessya pod Nro. 25. w rynku miasta Gniewkowa polożona, do pozostałości zmarłego Jana Bogumiła Altmann należąca, podług sądowey taxy z dnia 22. Lutego r. z. na 555 Tal. taxowana, z domu, stayni i ogrodu skladaiąca się, ma bydź względem długów subhastowana, a podpisany Sąd Pokoju z zlecenia Prześ. Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy do przedaży teyże Possessyi wyznaczył termin peremtoryczny na dzień 14. Grudnia r. b. w mieyscu do którego ochotę kupna maiących wzywa się. Więcey daiący może się przybicia spodziewać, ieżeliby prawne przeszkody nienastąpiły.

Taxa w naszey Registraturze może bydź przeyrzana, a mogą bydź iakowe wzmianki przeciwko teyże aż do 4. tygodni przed terminem podane.

Inowracław d. 2. Sierpnia 1825.

Konigl. Preuß. Friedensgericht. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaffations = Patent.

Bufolge Auftrag bes Konigl. Landge= richts zu Frauftadt, haben wir gum Berkauf im Bege ber freiwilligen Cub= haftation bes zu bem Johann Carl Rb= berfchen Nachlaffe gehörigen in Schmie= gel Dro. 78 und 124 linker Sand ber aus Schmiegel nach Roften fuhrenben

Patent subhastacyiny.

W moc polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do sprzedaży w drodze dobrowolnéy subhastacyi do pozostałości Jana Karola Roeder należącego domu wraz z ogrodkiem owo. cowem w Szmiglu pod Nro. 78. i 124.

Straße in einer Nebengasse belegenen Hauses und einem kleinen Obstgarten, welches zusammen gerichtlich auf 350 Rthlr. abgeschätzt worden, einen Termin auf den 28. November c. früh um 8 Uhr auf der hiesigen Gerichtsstube anderaumt, zu welchem wir Kaussussige, Besitz und Jahlungsfähige mit dem Bemerten hiermit vorladen, daß der Meistebietende nach erfolgter Genehmigung des gedachten Kdnigl. Landgerichts den Juschlag zu gewärtigen hat.

Roffen ben 17. September 1825. Ronigl, Preug. Friedensgericht.

po lewey ręce idąc'z Szmigla do Kościana w pokątney ulicy położonego i sądownie na 350 talarów oszacowanego, termin na dzień 28. Listopada r. b. z rana o godzinie 8. w tuteyszéy sądowey izbie, na który ochotę do kupna, posiadania i zapłacenia zdolność maiących ninieyszem z tem nadmienieniem wzywamy, iż naywięcey daiący za potwierdzeniem rzeczonego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego przybicia spodziewać się może.

Kościan dnia 17. Września 1825. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu.

Befanntmachung.

Der judische Glaser Frael hirsch und bessen kunftige Ehefrau die Ernestina Simon Riwe hierselbst, haben die ehe= liche Guter=Gemeinschaft ausgeschlossen, welches hiermit bekannt gemacht wird.

Lobsens des 1. September 1825. Ronigl. Dreuß. Friedensgericht. Obwieszczenie.

Starozakonny Jsrael Hirsch szklarz i przyszła iego małżonka Ernestina Simon Kiwe w mieyscu zamieszkali, wyłączyli pomiędzy sobą małżenską wspólność maiątku, co się ninieyszym do wiadomości podaie.

Lobženica d. 1. Września 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Befanntmachung.

Der Bedarf bes unterzeichneten Gerichts für bas Jahr 1825/26 an Holz, Licht, Papier, welches Letztere jährlich Obwieszczenie.

Potrzebne dla podpisanego Sądu na rok 1825/26 drzewo, świece i papier, który ostatni artykuł rocznie 50 bis 60 Rieß beträgt, und ber übrigen im Termin bekannt zu machenden Kanzellei-Nothdurften, soll durch Licitation an den Mindesibietenden, angeschafft werden. Wir haben hierzu einen Termin auf den 25. October d. J. um to Uhr in unserm Gerichts-Locale angeseht, und laden diejenigen dazu ein, die auf dieses Geschäft ganz oder theilzweise eingehen wollen.

Wollstein ben 5. October 1825.

Konigl. Preuf. Friebensgericht.

50 do 60 ryzów wynosi, oraz i inne w terminie oznaymić się maiące materyały piśmienne, i potrzeby kanteryały piśmienne, i potrzeby kantellaryi, maią drogą publiczney licytacyi przez naymniey żądaią ego bydź dostawione. W celu tym wyznaczyliśmy termin na dzień 25. Października r. b. przed południem godzinie 10. tu w lokalu sądowym, na który tych resp. wzywamy, którzy dostawę w mowie będącą, w całości lub cząstkowo, maią chęć podiąć.

Wolsztyn d 5. Październ 1805

Wolsztyn d 5. Październ. 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Befanntmachung.

CHERRANDIE.

Der Jakob Lewandowski, auch Nikolaus Piątkowski und Kwiatkowski, auch Blümel genannt, welchen wir in den in hiesigen Intelligenz-Blättern vom 22sten December pr. Nro. 102. und vom 17ten August c. No. 66., ferner in den Bromberger Amtsblättern vom 31. December pr. Nro. 53. und 19. August c. Nro. 33., mit den von und erlassenen Steckbriesen vom 18. December und 10ten August c. verfolgt haben, ist am 15ten September c. hier in Posen ergriffen und zum Arrest in die hiesige Frohnveste gebracht worden, in der er sich besindet. Obwieszczenie.

Jakob Lewandowski także Mikołay Piątkowski oraz Kwiatkowski, iako też Blümel zwany, któregośmy
przez listy gończe z dnia 18. Grudnia r. z. i 10. Sierpnia r. b. umieszczone w tuteyszym JntelligenzBlacie z d. 22. Grudnia r. z. Nro.
102. i 17. Sierpnia r. b. Nro. 66 tudzież w Dzienniku Urzędowym Bygdoskim z d. 31. Grudnia r. z. Nro.
53. i z d. 19. Sierpnia r. b. Nro. 33.
ścigali, został dnia 15. Września r.
b. tu w Poznaniu schwytany i do
fronfestu posadzony.

Dies machen wir hierburch, gur Bermeibung etwaniger Frrungen burch Urres ftation bon andern Perfonen für Diefen nun Berhafteten, öffentlich befannt.

Pofen ben 13. Oftober 1825.

Ronigt. Preuß. Inquisitoriat.

Podaiemy wiec to ninieyszem do publiczney wiadomości, aby uniknąć pomyłki w aresztowaniu kogo innego zamiast rzeczonego aresztanta.

Poznań d. 13. Paździer, 1825. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

#### Stedbrief.

Der Anecht Aubale hat im b. 3. bis nach Pfingften c. bei bem Probft gu Bit= kowo getient, mabrend welcher Zeit er mehrere Getreide = Diebftable unter er= fchwerenden Umftanden verübte, und auch mehrere Undere zu gleichen Diebstahlen zu bereben fuchte. Bor feiner Berhaf= tung im Monat Mai c. hat er bie Blucht ergriffen, foll in ber Unigegend bon Wronfe gedient, und fich bann nach Fi= lehne begeben, wo er jedoch nicht zu er= fragen war.

Er ift 40 Jahr alt, mittler Statur, breitschultrig, hat lange blonde Saare, bamals einen Schnurbart von gleicher Karbe, blaue Mugen, Sprache polnifch, feine befondere Rennzeichen und feine

Tracht ist pelnisch.

Alle refp. Militair = und Civilbehor= ben erfuchen wie baber ergebenft: auf ben Flüchtling vigiliren und ihn im Be= tretungefalle arretiren und an une un= ter ficherem Geleite abliefern gu laffen.

Pofen den 4. October 1825.

Ronigt. Preuß. Inquisitoriat.

List gończy.

Parobek Kubale służył w r. p. aż do zielonych swiątek r. b. u Xiedza Proboszcza w Witkowie, w którym czasie popełnił wiele kradzieży zboža pod uciążliwemi okolicznościami, i też wiele innych do takowych kradzieży namówić starał się.

Przed iego aresztowaniem w m esiacu Maju r. b. zbiegł, w okolicy Wronków miał służyć, a potem do Wielenia się udać, gdzie iednak wyśledzonym bydź nie mogł.

On iest 40 lat stary, mierney postawy, barczyty, ma długie blond włosy, w tenczas nosił wasy takieyże farby, niebieskie oczy, mówi po polsku, nie ma żadnych szeczególnych znamion, iego ubior iest polski. Wszelkie władze tak woyskowe iako i cywilne wzywamy zatem uniżenie, aby na zbiega mieć baczne oko i iego w razie schwytania aresztować i do nas pod bezpieczną strażą odestać kazaly.

Poznań d. 4. Paździer. 1825. Król. Pruski Inkwizytoryat Subhaftatione = Patent.

Die im Abelnauer Kreife belegene, bem Frang Marfannsti gehörige Puftfowe Dis chy, wozu außer Wohn = und Wirthfchafte= gebauben, 151 Morgen 105 Muthen Ackerland nebft 35 Morgen 46 Muthen Wiesen gehören, und welche gerichtlich auf 2241Rtir. 23 fgr. 4 pf gefchatt ift, foll Schulbenhalber in den, vor dem Deputir= ten. Landgerichte-Rath Rosmeli, auf ben 21ften December c., ben 15ten Rebruar 1826., und ben Taten April 1826, Bormittage um o Uhr, in unferm Gerichte = Lofale anberaumten Terminen, wovon ber lets= tere peremtorisch ift, offentlich an ben Meiftbietenden verfauft werben, wozu befisfahige Raufluftige eingelaben werden.

Die Tage kann in unferer Registratur mahrend ber Dienststunden eingesehen

werden.

Arotofgyn ben 21. Ceptember 1825.

Fürftlich Thurn = und Taxis=, fces Fürftenthums=Gericht.

Patent Subhastacyiny.

Pustkowie Nichy w Powiecie Odalanowskim położone, do Franciszka Marszynskiego przynależące, do którego oprócz budynków mieszkalnych i gospodarczych, 151 morgów, 105 prętów kwadratowych roli oraz 35 morgów, 46 prętów kwadratowych łąk należy, a które na 2241 Tal. 23 śgr. 4 fen. sądownie oszacowane iest, w termich przed Deputowanym Sędzią Kosmeli na

dzień 15. Lutego 1826., i na dzień 19. Kwietnia 1826.,

o godzinie otéy zrana w lokalu naszym sądowym wyznaczonych, z których ostatni peremtrnycznym iest, z przyczyny długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma.

Taxa w Registraturze naszéy w czasie godzin urzędowania przey-

rzaną bydź może.

Krotoszyn d. 21. Września 1825, Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

#### Befanntmachung.

Die Anfuhre des Salzbedarfs für das Salz-Magazin zu Gnesen, aus dem Haupt-Magazin zu Posen, soll vom 1. November c. ab, auf drei nach einander folgende Jahre im Wege einer diffentlichen Licitation an den Mindestsfordernden in Entreprise ausgethan werden. Zur Abhaltung der desfallsigen Licitation ist ein Termin auf den 18. November c. im Locale des Salz-Magazins zu Gnesen anzgesetzt, und nerden die zur Uebernahme der Entreprise fähigen Landesbewohner hierburch eingeladen, im anstehenden Termin zu erscheinen, und ihre Minder Forderungen zu Protocoll zu geben.

Die naheren Contracts = Bedingungen, unter welchen jene Entreprife aus=

gethan werden foll, konnen bei mir, so wie im Salz-Magazin zu Gnesen eingeschen werden, nach welchen zugleich feststebet, daß jeder Licitant, wenn er ein Privatmann ist, bei Schließung des Contracts mit ihm, eine annehmbare Caution von 3 bis 400 Thaler bestellen und schon im Licitations-Termin dieselbe glaubhaft nachzuweisen im Stande senn muß. Bei einer ganzen Dorfd-Gemeinde, die sich in solidum verpflichtet, fallt jedoch der Cautions-Qunkt weg.

Inowraclaw ben 7. Detober 1825.

Ronigl. Steuer = Rath. Fremmann.

Im Auftrage ber Erben des auf dem Lossowschen Vorwerke hierselbst verzstorbenen Pachters Friedrich Noack, fordere ich alle seine Gläubiger auf, sich mit ihren etwanigen Ausprüchen, innerhalb dreier Monate, a Dato bei mir zu melden, und ihre Forderungen zu justificiren, wonachst ich dann, falls solche für richtig bezunden, und die Nachlasmasse hinreichend ist, die sosortige Auszahlung bewirken werde. Nach Ablauf der Frist wird auf keine Forderung gerücksichtigt, noch kann Zahlung bierauf geleistet werden.

Unter einem fordere ich feine Schuldner auf, binnen gebachter Frift, bei

Bermeibung ungefaumter Rlage, das Quantum debiti bei mir anzuzeigen.

Filehne ben 25. September 1825. Mudrad, Lieutenant a. D.

In der Buche und Musikhandlung von E. A. Simon in Posen ist erschienen und zu haben: "das wohlgetroffene Bildniß des siebenjährigen Fortepianisten Joseph Krogulski" Preis 10 Sgr.

Die Herren Fraimont und Comp., Blumenhanbler, haben die Ehre, bei ihrer Durchreise durch hiesige Stadt ben herren Liebh bern das Verzeichnis einer reichen Sammlung fremder Pflanzen und seltener Mineralien aus der Dauphlie vorzuweisen. Alle Gegenstände sind sehr gut beschaffen, die Pflanzen mit Erde versehen, wie wenn sie sich in Topfen befänden. Der Liebhaber wird mit Vergnügen den guten Zustand bemerken, in welchem sich alle Artiket bes sind Bergnügen den guten Zustand bemerken, in welchem sich alle Artiket bes sinden, und die Verkäuser werden um so mehr sich bestreben, das Zutrauen der Herren Kenner zu erwerben, da sie im Sinne haben, alle Jahre die hiese ge Stadt zu besuchen. Das Logis ist in der goldnen Gans.

Hiermit zeigen wir ergebenft an, daß wir ben von unferm am 8. b. M. verstorbenen Barer und Schwiegervater, bem hiefigen Raufmann Joseph Ephraim, fit einer Reihe von Jahren jur volltommensten Zufriedenheit aller

feiner Geschäftsfreunde betriebenen Getreibe-Sanbel, für unsere gemeinschaftlie de Rechnung und unter ber Firma Joseph Ephraims Gobne, gang in

berfeiben Urt als fruber fortfegen.

Dir fügen biefer Unzeige bie ergebene Bitte an alle Geschäftsfreunde unfers Baters hinzu, uns bas Zuerauen in eben bemselben Grabe schenken zu wollen, wie sich beffen unser Borganger erfreuet hat, und werden wir stets bemübet son, uns, burch reelle Bedingungen und prompte Erfüllung unserer Berg sprechungen, biefes Bertrauens werth zu zeigen.

Pofen ben 16. October 1825.

Salomon Joseph Ephraim, Sohn Lewin Salomon Ufch, Schwiegersohn } bes Verstorbenen.

Wohnungs, Veranderung. Indem ich die Verlegung meiner Wohnung in bas Mehwaldsche hans auf der Wasserstraße Dr. 74 meinen gesehrten Kunden hiermit anzeige, bemerke ich zugleich, daß ich auch mit Lampendochten versehen bin und von jest an auch Bestellungen auf Wagenborten annehme. Posen den 18. October 1825.

Der Pofamentier Beineich Raptan Wiener.

Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischen Maaß und Gewicht.)

| Getreide = Arten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mittme                                  | en une action             | Freitag ben                                                       |                                                                    | Montag den<br>17. October.                              |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| and the season will be the season with the season will be | von<br>Nie.fgr.pf,                      | bis<br>ottrigr.vf         | von<br>Mr.fgr.vf.                                                 | bis<br>Mit.fgr.pf.                                                 | von<br>Mr.fgr.vf.                                       | bis<br>Melv, far. v                          |
| Reigen der Scheffel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | - 11 - 20 - 26 4 - 10 - 6 | - 17 6<br>- 15 -<br>- 10 -<br>- 17 6<br>- 25 -<br>- 7 -<br>- 16 4 | - 20 -<br>- 16 -<br>- 11 -<br>- 20 -<br>- 26 4<br>- 10 -<br>- 17 6 | - 15 -<br>- 10 -<br>- 20 -<br>- 26 4<br>- 6 -<br>- 16 4 | - 21<br>- 16<br>- 11<br>- 21<br>1 10<br>- 17 |